## Nº0. 27.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag den 31. Januar 1833.

Angekommene Fremde bom 29: Januar 1833.

Gr. Guteb. Racgoremeffi aus Piotrfomice, Gr. Guteb. Racgoromeffi aus Jafiniec, br. Guteb. Chlapowefi aus Bonifowo, br. Guteb. v. Bolowicz und Br. Guteb. v. Bregg aus Dzialnn, Gr. Raufm. Buth aus Altong, I. in No. 1 St. Martin; Br: Dachter Balg aus Bufemo, Die Ben. Raufleute Birichfeld und Golbffein aus Reuftadt, Sr. Raufin: Marcus aus Meferit, Sr. Raufin. Schramm aus Gnesen, Die Son. Kaufleute Schwarzensti, Marcus, Stig, Rallmann und Menbel aus Bronfe, I. in Do. 20 St. Abaibert : Gr. General Wegiereff aus Rubnif, Gr. Guteb: Beffereff aus Bafrzewo, I. in Do. 243 Breelauerftrafe; Gr. Commiff, Sponieweff aus Jarocin, Br. Guteb. v. Daffenbach aus Dinne, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; fr. Sandelem. Lowenthal aus Bollftein, Sr. Sandelem. Lastowicz aus Kroben, Sr. Sandelom Rrotofdiner aus Dfromo, I. in Do. 350 Inbenftrage; Br. Pachter Diefgewell aus Racgin, fr. Burger Durr aus Rogafent, I. in Do: 33 2Ballifchei; Gr. Erbpachter Batymann aus Buf, Br. Conducteur Savoreff aus Birnbaum, I. in Do. 136 Bilbelmeffrage; Gr. Guteb. Cforzemeffi aus Meffa, Gr. Guteb. Lutemsti aus Stano, Gr. Guteb. Gobeeffi aus Lubomo, I. in No. 394 Gerberftrafe; Frau Guteb. Bubgifemofa aus Gosciejemo. Fran Guteb. Bejanowella aus Strowin, fr. Guteb. Bajerefi aus Rarcgeme, 1. in Do: 30" Gerberftrafte; Gr. Guteb. Buchlinefi aus Golufann, Sr. Guteb. v. Sochedi aus Gorgafa, Sr. Guteb. v. Grabefi aus Clepitono, Sr. Raufm. Schreis ber aus Rogafen, I. in Do: 384 Gerberftrage; Gr. Giemianowoff, chem. Bur= germeifter, aus Bromberg, I in Do. 263 Sundeffraffe.

Ueber Die Poittalvorladung: Raufgelber ber bem Unton b. Czarnedi szacunkowa dobr dawnier do Antogehörig gemefenem Guter, und gwar :.

Zapozew edyktalny. Nad summa niego Czarneckiego należących, iako to:

a) bes gbelichen Gutes Bybowo, im a) wsi szlacheckiey Zydowa w De-

Posener Departement, Wreschner Rreifes, belegen,

b) des adelichen Gutes Gorazdowo eben

daselbst,

ift, auf den Antrag eines Glanbigers, ber Kaufgelder=Liquidatione=Prozest ers bffuet worden.

Es werden baber alle unbefannten

Glaubiger, und insbesondere

- 2) die Antonia v. Czarnecka verwittwet gewesene v. Bledowska, geborne Czosnowska, modo deren Erben,
- b) ber Kaufmann Theodor Zupansti,
- c) die Elifabeth v. Mifordfa geborne v. Biclinsta,

d) die Angelifa v. Tyborowefa,

e) ber Furft Anton v. Jabionowski, hiermit aufgefordert, in dem auf ben 4. Mai 1833 ver bem Deputirten herrn Landgerichte Rath Betel anberaum= ten Termine entweder perfonlich ober burd gulaffige Bevollmachtigte, mogu bie biefigen Jufig-Commiffarien Coulg, Goly und v. Renfowefi in Borfchlag ge= bracht werden, zu erscheinen, und ihre Unfpruche an die gedachten Raufgelber angumelben und beren Richtigfeit nach= amweisen, unter ber Bermernung, baß Die Musbleibenden mit ihren Unspruchen an die Grundflucke prafludirt, und ih= nen Damit ein ewiges Stillichweigen, fom ohl gegen den Raufer berfelben, als gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden wird, auferleat werben foll.

Gnefen, den 27. December 1832. Ronigl. Preuß Landgericht.

partamencie Poznańskim powiecie Wrzesińskim położoney,

b) wsi szlacheckiéy Gorazdowa również tamże,

został na domaganie się wierzyciela process likwidacyjny otworzonym.

Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli a osobliwie:

- a) Antoninę z Czosnowskich Czarnecką owdowiałą byłą Błędowską modo iéy sukcessorów,
- b) Kupca Teodora Župańskiego,
- c) Elżbietę z Bielińskich Mikorską,

d) Angelike Tyborowska,

e) Xcia Antoniego Jablonowskiego. ninieyszem, aby się w terminie na dzień 4. Maja 1833. przed Deputowanym Wnym Sędzią Jekel wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie umocowanych, na których im się kommissarze sprawiedliwości Schulz, Goltz i Reykowski przedstawiaią, zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili, z tem ostrzeżeniem, iż niestawająci z pretensyami swemi do gruntów wykluczeni, i im tak do okupiciela tychże iako téż do wierzycieli po między których summa szacunkowa podzielona będzie, wieczne milczenie nalożoném zostanie.

Gniezno, d. 27. Grudnia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es werben Die Paffor Gottlob Dienegott Froffichen Erben, als:

1) Die Wittwe Catharina Froft geborne Seife,

2) die Juliana Carolina Geschwifter: 3) die Emilie Florentine

Frost, 4) die Augufte Juliana biermit aufgefordert, Die in unferm Depositorio in ber Frostschen Pupillen= maffe befindlichen 178 Mthl. 14 Ggr. 3 Df. binnen 4 Wochen abzufordern, weil fonft bei fernerer unterbleibenber Abforderung biefe Gelber aus ber Depo= fiten = Caffe gur allgemeinen Juffig = Dffi= eianten=Wittwen-Saffe abgeliefert werben follen.

Fraustadt, ben 14. Januar 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Die zu Rlein=Drendorf im Whrfitichen Kreife unter No. 4 belegene, ben Muller Dichael Chriftian Mattigschen Cheleuten jugehorige Waffermubte nebft Bubehor, welche gerichtlich auf 2531 Rthl. 25 Sgr. 10 Pf. tarirt ift) foll Schulden= halber bffentlich an ben Deiftbietenben verlauft werden, und bie Dietungster= mine find auf

ben 17. Oftober b. 3:7 ben 18. December b. 34 und der peremtorische Termin auf ben 21. Februar 1833,

Obwieszczenie. Sukcessorowie Pastora Bogumila Dienegott Frost, iako to:

1) Katarzyna z Heikow, owdowiała Frost,

2) Julianna Karolina

4) Augusta Julianna stwo Frost, ninieyszem się wzywaią, aby w Depozycie naszym w massie pupillarnéy Frosta się znayduiace 178 Tal. 14 sgr. 3 fen. w przeciągu 4 tygodni zażądali, albowiem w razie przeciwnym, i gdyby się nadal o odebranie tych pieniędzy nie zgłoszono, takowe z kassy depozytalnéy do ogólnéy kassy instytutu wdów urzędników wydziału sprawiedliwości, oddane beda.

Wschowa, d. 14. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Mlyn wodny w wsi Dwierzchnie malem powiecie Wyrzyskim pod Nrem 4. położony, do młynarza Michała Krystyana Mattig i żony iego należący, wraz z przyległościami, który sądownie na 2531 tal 25 sgr. 10 fen. iest oceriony, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine

ma dzień 17. Października r. b., na dzień 18. Grudnia r. b., termin zas peremtoryczny na dzień 21. Lutego 1833.

vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Moamesi Morgens um 9 Uhr allbier ansgeseht. Besigsähigen Käusern werden biese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, daß das Grundslück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothe wendig machen.

Schneidemuhl, den 16. Juli 1832.

Wittalcitation. Im Jahre 1813 ist in der Stadt Karge, Bomster Kreises, die Wittwe Bunzel, Johanna Dorothea geb. Burghardt, steril verstorben. Sie bat zwar ein Testament errichtet, dasselbe ist jedoch mit den Testamente-Alften hier verbraunt und es haben sich als nächste Berwandte nachstehend benannte Kinder verstorbener Geschwister der Erblasserin gemeldet:

1) der Generalpachter Johann Samuel Burghardt zu Polskawies, im Amte Pudewiß;

2) der Pachter Daniel Burghardt ju Gortatowo bei Pofen;

3) ber Goldarbeiter Samuel Friedrich Burghardt gu Pofen;

4) ber Goldarbeiter Traugott Burgbard,

5) die Wittme Juliane Leibig geborne Burghardt, und

6) ber Apotheker Wilhelm Burghardt baselbst.

przed W. Adamskim Assessorem Sądu swego zrana o godzinie 9. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce y daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 16. Lipca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W roku 1813tym umarła w mieście Kargowie powiatu Babimostkiego, owdowiała Bunzel, Joanna Dorota z Burghardtów bez potomstwa. Spisany przez nią testament wraz z aktami tu się spalił. Za naybliższych krewnych następuiące dzieci po zmarłém rodzeństwie owdowiałey Bunzel się zgłosiły:

1) dzierzawca główny Jan Samuel Burgkardt z Polskiey wsi, urzę: du Powiedziskiego;

2) dzierzawca Daniel Burghardt z Gortatowa pod Poznaniem;

 Samuel Fryderyk Burghardt, złotnik w Poznaniu;

4) Traugott Burghardt złotnik;

 owdowiała Julianna Leidig z Burghardtów; i

6) Wilhelm Burghardt aptekarz tamże.

Da biefelben einen vollstandigen Rach= weis, daß fie und die von ihnen ange= gebenen Geschwister und Geschwisterkinder als:

- a) die Regierungerathin Jacobi Annageborne Burghardt zu Danzig,
- b) bie Kinder bes Landgerichts-Boten Beinrich Burghardt ju Bromberg,
- c) die Erben des in Radegoff bei Birn= baum verftorbenen Friedrich Burg= bardt,
- d) die Kinder ber in Posen verstorbenen Anna Sophia Dorn gebornen . Burghardt,
- e) die Erben des zu Posen verftorbenen Goldarbeiters Ferdinand Burg= hardt,
- f) der Farber Carl Friedrich Burghardt
- g) bie Erben bes zu Schneibemubl verfforbenen Schonfarbers Gottlieb, Rale

Die alleinigen Erben ber Wittme Johanna Dorothea Bunzel geb. Burghardt sind, zu führen nicht vermögen, so laden wir, auf deren Antrag, alle diesenizen, welsche ein näheres oder gleich nahes Erbetecht an den Nachlaß der gedachten Wittwe Bunzel zu haben vermeinen, namentlich aber den in Militairdiensten gestandenen und verschollenen Friedrich Falk, der seinen letzten Aufenthaltsort in Schneidemühl gehabt haben soll, und den Earl Ferdinand Burghardt, einen

Z powodu, że wszyscy nie są w stanie dokładnego złożyć dowodu, iako oni, tudzież podane przez nich rodzeństwo i dzieci rodzeństwa, a mianowicie:

- a) Radzcowa Regencyina Jakobi. Anna z Burghardtów; w Gdańsku,
- b) dzieci pozostałe po wożnym przy Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy Henryku Burghardt,
- ryka Burghardt w Radegoszu pod Międzychodem,
- d) dzieci po Annie Zofii Dorn z Burghartów w Poznaniu,
- e) sukcessorowie po Ferdynandzie Burghardt złotniku w Poznaniu,
- f) farbierz Karól Burghardt w Poznaniu,
- g) sukcessorowie po zmarłym w Pile farbierzu Bogumile Falk,

samemi tylko są sukcessorami po Joannie Dorocie Bunzel z Burghardtów dla tego na ich wniosek wszystkich ninieyszém zapozywamy, którzy bliższe lub téż równe prawo do spadku po niegdy wdowie Bunzel mieć mienią, a mianowicie dawniey przy woysku stoiącego, a teraz znikłego Fryderyka Falk, którego ostatni pobyt w Pile być miał, również Karola Ferdynanda Burghardt, syna po niegdy Ferd. Burghardt zło-

Cohn bed gu Pofen verfferbenen Gold, tniku w Poznaniu, azeby sie z prearbeitere Ferdinand Burghardt, hierdurch vor, gur Annielbung ihres Erbrechts fpateffens in bem auf bem biefigen Land= gerichte vor bem Deputirten Beren Land= gerichte = Rath v. Foreffier am 13ten Februar f. 3. anftebenben Termine perfonlich ober burch legitimirte Bevoll= machtigte, wozu ihnen die biefigen Juftig= Commiffarien Sunte und Roftet in Bor= Schlag gebracht werden, gu erscheinen, und die ihre Legitimation begrundenben-Dofumente beizubringen, widrigenfalls Die Extraffenten bes gegenwartigen Ber= fahrens und die von ihnen angegebenen Geschwifter und Geschwifterkinder fur Die rechtmäßigen Erben ber Johanne Doros thea Bunget geb. Burghardt angenom= men, ihnen als folde ber Nachtaß zur freien Disposition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nabere ober gleich nabe Erbe alle ihre handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen fchulbia, von ihnen weder Rechnungslegung noch Erfat ber gehobenen Rugungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alsbann noch von ber Erbichaft vorhanden ift, gu begnügen perbunden fenn wird.

Meferit, ben 30. Juli 1832.

Ronigt, Preug, Landgericht.

tensyami swemi do spadku rzeczonego naypóźnie w terminie na tutey. szym Sądzie Ziemiańskim przed De. putowanym Ur. Forestier Sędzią Ziemiańskim na dzień 13. Lubego r. p. wyznaczonym zgłosili osobiście lub też przez prawnie dozwolonych pelnomocników, na których ins podaiemy tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Roestel i żeby w terminie tym dowodzące ich legitymacyą dokumeta złożyli. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszyscy, którzy niniegszego czynu się domagali wraz z podanem przez nich rodzeństwem za pra. wych sukcessorów Joanny Dosoty Bunzel z Burghardtów uznanemi bedą i im pozostałość do rozporządze. nia wolnego wydaną zostanie, tak iż zgłaszaiący się po nastąpionem wyłączeniu bliższy lub równy sukcessor wszystkie ich zdziałania i rozporządzenia za prawe uznać i przyjąć będzie winien, tudzież iż od nich ani złożenia rachunku, ani nadgrody iakiey za ściągniony przez nich pożytek żądać nie będzie jupoważnionym, ale raczéy przymuszonym z témiedynie się zaspokoić, coby się z pozostałości może ieszcze znaydowało.

Międzyrzecz, d. 30. Lipca 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmachung. In unserm Depositorio besinden sich die, zum Nachlasse des seit dem Jahre 1816 verschollenen und nunmehro durch rechtskräftis ges Erkenntniß für todt erklärten Gottlieb Schaursch aus Karge gehörenden 30 Athl. 25 Sgr. 4 Pf.

Die etwanigen unbekannten Erben bes ze. Schaursch werden hierdurch auf= gesordert, sich binnen 4 Wochen bei und zu melden, ihre legitimation nachzuweissen, und die Gelder in Empfang zu nehmen, widrigenfalls solche zur Allgemeinen Justiz: Officianten-Wittwen-Casse abgeliesert werden sollen.

Wollstein, ben 6. Januar 1833. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W depozycie naszym znaydują się należące do pozostałości zniklego a teraz wyrokiem prawomocnym za nieżyjącego uznanego Bogumiła Schaursch z Kargowy, Tal. 30 sgr. 25 fen. 4.

Nieznajomych sukcessorów rzesczonego Bogumiła Schaursch wzyswamy ninieyszem, aby się w ciągu 4 niedziel u nas zgłosili, legitymacyą swą załatwili i pieniądze odebrali, gdyż w razie przeciwnym takowe do kassy wdów urzędników sądownictwa przeslane zostaną.

Wolsztyn, d. 6. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Mehrere bei verbächtigen Leuten in Beschlag genommene Gegenstände, Silbergerathe, Ringe, Ohrgehange, Halogeschmeibe, Aleidungsstände, Wasche, Betten und bergleichen, konnen von Personen, denen solche Gegenstände vielleicht entwendet worden sind, im rathhäuslichen Polizei= Burcau in Augenschein genommen werden.

Pofen, am 27. Januar 1833.

Polizei=Direftorium.

Zekannemachung. Die zu Jansfowo bei Schwersenz belegene, zu bem Casimir Waligerökischen Nachlasse gehörige Landwirthschaft soll, auf den Untrag des Vormundes, auf drei hintereinander solgende Jahre, von George c. ab verpachtet werden. Im Austrage des Königl. Friedensgerichts hiefelbst habe ich zu diesem Behuf einen Ternsin in loco Jansowo im Sterbehause auf den 13. Tebruar c. 10 Uhr Vormittags angesest. Pachtlustige lade ich daher mit

Obwieszczenie. Gospodarstwo w wsi Jankowie pod Szwarzędzem położone, do pozostałości Kaźmierza Waligorskiego należące, ma być na wniosek opiekuna na trzy po sobie idące lata, od Ś. Woyciecha r. b. w dzierzawę wypuszczone. Z polecenia Król. Sądu Pokoju tuteyszego wyznaczam w tym celu termin in loco Jankowo w zamieszkaniu zmarlego Waligorskiego na dzień 13. Lutego r. b. zrana o 10téy godzinie.

ber Bemerkung ein, baß jeber Licitant eine Caution von 10 Athl. beponiren muß. Die Pachtbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Schroda, am 25. Januar 1833.

Czaplicki, Registratur Assistent, vig, commiss... Ochotę dzierzawić maiących z tym nadmieniemiem zapraszam, iż każdy licytuiący kaucyi 10 Tal, deponować winien.

Warunki zaś dzierzawne oznaymione będą w terminie licytacyjnym. Szroda, dnia 25. Stycznia 1833.

> Czaplicki. Pomocnik Registratury. vig. Commiss.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiesigen Königl. Friedensgerichts werde ich den beweglichen Nachlaß der hieselbst verstorbenen Lukas und Magdalena Pieczynskischen Seletute, bestehend in Hausgeräthe, Kleidungsstücken, Pferden und Rindvich, im Termine den 8. Februar c. Normittags 10 Uhr öffentslich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen, wozu ich Kaussussige hiermit einlade.

Schroba, ben 20. Januar 1833 ..

Fuhrmann,. Registratur = Affistent.

Obwieszczenie: Z zleceniz tuteyszego Król. Sądu Pokoju, będę pozostałość ruchomą zmarłych tu Łukasza i Magdaleny Pieczyńskich małżonków, składaiącą się z sprzętów domowych, rzeczy ubierczych, koni i rogacizny w terminie dnia 8 go Lutego r. b. zrana o godzinie 10téy publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą przedawał, na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapraszam.

Szroda, dnia 20. Stycznia 1833.

Fuhrmann, Assystent Registratury.